## N= 41.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Connabend den 16. Februar 1833.

Angefommene Fremde vom 14. Februar 1833.

Br. Guteb. v. Dzierzbicki aus Polen, Sr. Guteb. v. Rofcieleft aus Garbe, Br. Landrath Stoff aus Chodziesen, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Guteb. Bodpol aus Oborgueto, Br. Guteb. Mojgcynefi aus Przyfiela, Br. Commiff. Commerau aus Bojanowo, I. in Do. 394 Gerberftrage; Br. Guteb. Dtodi aus Chwalobo= gow, Sr. Guteb. Bronifoweff aus Konary, Sr. Guteb. Roffuteff aus Cepno, I in Ro. 391 Gerberftrage; Sr. Guteb. Rofgutofi aus Ancynwol, Sr. Guteb. Biefe aus Lezionef, Sr. Guteb. Brodnicki aus Miroslam, Sr. Fabrifant Mittel= ftabt aus Neubruck, Frau Guteb. v. Mycieleta aus Punic, Gr. Guteb. Jachmanowick aus Malalaf, I. in No. 243 Brestauerftrage; Br. Burgermeifter Majeros wicz und fr. Dberforffer Cawinsti aus Neubrud, I. in Do. 20 St. Abalbert: Sr. handelemann Golofus aus Bufgogrod, Sr. handelemann Elfan aus Inomroclaw, I. in Do. 350 Jubenftrage; Sr. Guteb. v. Buchlinefi aus Brodnica, Se. Guteb. v. Radonefi aus Jaftrzembice, I. in Do. 165 Wilhelmeftrage; Sr. Guteb. Wolowicz aus Babin, Br. Guteb. Ciechowicz aus Turze, Br. Guteb. Drzewiedi aus Strafowce, I. in Do. 168 Bafferftrage; Sr. Burger Rogbragewöfi aus Mycz, I. in No. 26 Wallischei.

Bekanntmachung. Im Anftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt baben wir zum öffentlichen Berkauf des den Felix Domachowskischen Erben geshörigen, zu Görchen an dem Dabrocznia-Flusse belegenen Gartens, welcher auf 20 Athl. gerichtlich abgeschäft worden ist, im Wege der nothwendigen Subhafation einen Termin auf den 10 ten April e Bormittags um 9 Uhr in loco

Obwieszczenie. W poleceniu Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publicznéy sprzedaży drogą koniecznéy subhastacyi ogrodu, do sukcessorów Felixa Domachowskiego należącego, w Mieyskiey Górce nad strumieniem Dobrocznia zwanym położonego, sądownie na 20 Talarów oszacowanego, Termin na dzień 10. Kwie-

Gorchen anberaumt, zu welchem wir Besithfähige und Kouflustige mit bem Bemerken einladen, daß der Meistbietende bes Zuschlags gewärtig fenn kann, insofern gesetzliche Hindernisse keine Mustahme nothig machen.

Alle unbekannte Realpratenbenten hinz gegen werden unter der Verwarnung porzeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Grunds ftud prakludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Die Tare und Raufbebingungen tonnen zu jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werden.

Ramicz, ben 17. Januar 1833.

tnia r. b. przed południem o gter godzinie w Mieyskiey Górce, na który ochotę kupna maiących z zapewniem zapraszamy, że naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli tego prawne wyiątki nie będą przeszkodą.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi realni wierzycieli pod zastrzeżeniem, iż niestawaiący z swemi pretensyami realnemi do gruntu tego wykluczeni będą i wieczne w téy mierze milczenie nałożone im bydź mą.

Taxa i warunki kupna zaś w każdym przyzwoitym czasie mogą bydź w Registraturze naszéy przeyrzane.

Rawicz, d. 17. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftationspatent. Zum gerichtlichen nothwendigen Verkauf des,
den Thomas und Catharina Pokorraschen Scheleuten gehörigen, zu Koronowo in der breiten Straße gelegenen, mit
der Zahl No. 102 bezeichneten Hauses,
nebst 2 Garten, wird, im Auftrage des
Konigl. Landgerichts zu Bromberg, ein
Termin auf den 17. April 1833
Vormittags 9 Uhr in unserm GerichtsLokale hieselbst anderaumt, wozu Kauflustige mit der Zusichlag dem Meistbietenden sofort ertheilt werden soll, wenn

Patent subhastacyjny. Do przedaży domostwa w mieście Koronowie, powiecie Bydgoskim, pod liczbą 102. w ulicy szerokiéy stoiącego, do szewca Tomasza i Katarzyny małżonków Pokorrów należącego, wraz z przynależącemi do niegodwiema ogrodami, iest, z polecenia Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, Termin na dzień 17. Kwietnia 1833. zrana o godzinie 9. w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczony, na który chęć kupna maiących z tem oznaymieniem ninieyszem zapozy:

gesetliche Umftanbe nicht burchaus eine Ausnahme nothwendig machen.

Koronowo, ben 31. Januar 1833.

Ronigl. Preuß Friedensgericht.

Dublikandum, Den 19. Januar c. hat ber Hadersammler Teske in ber Schonung bei Nadolnik, Chodziesener Kreises, einen braunen Hengsk, 7 Jahralt, 4 Juß 8 Joll groß, mit einem kleinen Stern, gefunden, und an bas Wontamt Strelig abgeliefert.

Der unbekannte Eigenthumer bicses Pferbes wird baher hiermit aufgefordert, sein Eigenthum bis spätestens zum 8. Marz b. J. bei bem unterzeichneten Friedensgerichte nachzuweisen, widrigensfalls die Auctionslosung bafür, nach Albzug der Kosten und des Finderlohns, dem Fisko zuerkannt werden wird.

Chodziesen, ben 7. Februar 1833. Ronigs. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Mobiliars Nachlaß des hier verstorbenen Philipp von Zakrzewski, aus verschiedenen Mbsbeln, Betten, Garderobe, Kupferstichs Sammlung, Wasche, etwas Silber, Porcellain und Glas bestehend, soll im Termine ben 18. b. Mts. Nachmittags um 3 Uhr auf der Breslauerstraße im Hotel de Saxe No. 243. por dem

wamy, iż temu, który w nim naywięce poda, nieruchomość niezwłocznie przybitą zostanie, ieżeli prawne powody na przeszkodzie niebędą.

Koronowo, d. 31. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Płutnierz Teske znalazł dnia 19. Stycznia r. b. w zagaieniu przy Nadolniku, powiatu Chodzieskiego, ogiera gniadego z znakiem małey gwiazdy, 7 lat starego, 4 stopy 8 cali wielkiego, i oddał go Urzędowi Woytowskiemu w Strzelcach.

Niewiadomego właściciela tegoż konia wzywamy ninieyszem, aby własność swoią naypóźniey aż do dnia 8. Marca r. b. przed podpisanym Sądem udowodnił, w razie zaś przeciwnym koń sprzedany, i po odciągnieniu kosztów i znależnego, reszta zbieru pieniędzy Fiskusowi przysądzona zostanie.

Chodzież, d. 7. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Pozostałość ruchoma tu zmarłego Filipa Zakrzewskiego, z różnych mebli, pościeli, garderoby, zbioru kupfersztychów, bielizny, cokolwiek srebra, porcelany i szkła składaiąca się, w terminie dnia 18. m. b. popołudniu o godzinie 3. na Wrocławskiey ulicy w Hôtelu Saskim Nro. 243. przed niżey

Unterzeichneten öffentlich meiftbietenb, gegen baare Bezahlung , verfteigert wer= ben, zu welchem Raufluftige eingelaben merden.

Pofen, ben To. Februar 1833. Roniglicher Landgerichte-Referendarius Potocti.

podpisanym publicznie naywiecey daiącemu za gotową zaplatą sprzedana bydź ma, na który ochotę kupna maiacych zaprasza się.

Poznań, d. 10. Lutego 1833. Król. Sądu Ziem. Referendaryusz Potocki.

In ber Raud ichen Buchhandlung in Berlin ift ericbienen und bei E. G. Mittler in Dofen, Bromberg und Onefen gu haben:

Friedrich ber Große, eine Lebensgeschichte von J. D. E. Dreuf, ir Band mit einem Urfundenbuch in gr. 8. Gubfcriptione - Preis fur Diefen Band auf Druckpapier 23 Rthl., auf Schreibpap. 33 Rthl, auf Belinpap. 44 Rthl. Das gange Werk wird aus 4 Banden bestehen und bis gur Offermeffe 1833

vollendet; alsbann tritt ein erhöheter Labenpreis ein.

Gerner ift in berfelben Buchfandlung erschienen:

3ft Friedrich ber 3weite, Ronig von Preugen, irreligibs gemefen? Gine ge= schichtliche Abhandlung von J. D. E. Preuß. 2. Auflage, broich. I Rthl.

Freitag ben 22. b. D. Bormittage 9 Uhr follen auf bem Ranonenplate hierfelbft 19 Stud jum Cavallerie-Dienft nicht mehr geeignete Pferbe gegen gleich baare Bezahlung an den Meiftbietenben bffentlich verlauft werben, welches biermit bekannt gemacht wird. Pofen, ben 10. Rebruar 1833.

v. Rheinbaben, Dberft und Commandeur bes 7. Sufaren-Regiments.

the country of the state of the

THE THE PARTY TO THE MILE WILL THE en the set of the state of the set of the

Dienftag als ben 19. Februar werde ich einen Ball geben, wogu ergebenft Wittwe Lubtke auf Ruhndorf. einlabet

Bum Ball ben 18. b. DR. labet gang ergebenft ein L. haupt, St. Martin Ro. 94.

Library of the Late of the best of the bes

elship of the more of the state of the state